## de, Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 92. Donnerstag, den 16. April 1840.

Ungekommene Fremde vom 14. April.

herr Regierunge-Affeffor Dittmar aus Danzig, fr. Bau-Rondufteur Boldt aus Gnefen, fr. Fabrifant Mathee aus Gurau, I. in ber golb. Gans; fr. Dber-Steuer-Kontrolleur Graf v. Dicelli aus Schubin, Br. Gutep. v. Loffow aus Sam= fer, fr. Dberamtm. Joefifch aus Czerlenno, I. im Hotel de Berlin; die herren Guteb. Grunwald aus hinzendorf, v. Jaraezemefi aus Gluchowo und v. Zoktowefi aus Ptaigfomo, f. im Hotel de Saxe; Die Grn. Guteb. v. Stalamefi aus Stryfowo und v. Cforafgewefi aus Schocken, I. im Hotel de Hambourg; Die herren Gufep, b. Ziemiedi aus Dzieczmiorowo, v. Baltowell aus Gloczyn und harmel aus Niebom, fr. Burgerm. Bohnfteugel und fr. Partif. Buchholz aus Chodziefen, Sr. Portraitmaler Lange aus Glogau, I. im Hotel de Pologne; Sr. Maler Mohrhard ans Offenbach, fr. Pachter Mansfeld aus Terfinn, I. im Hotel de Dresde; Br. Dberforfter v. Rurnatowski aus Dbrgycho, Die Srn. Guteb. v. 2Befferefi aus Gorzuchowo, v. Kalfftein aus Stawiann, v. Dtodi aus Chwalibogomo und v. Krzyżanowski aus Murzynowo, I. im Hotel de Paris; Sr. Forst-Sekretgir Rohl aus Madzim, I. in ben brei Kronen; Spr. Landichafte = Ralfulator Bener ans Pfefchen, I. int golbenen Lowen; Br. Guteb, v. Dfromefi aus Clopanomo, I. im Hôtel de Varsovie.

1) Nothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht zu Krotoschin, ben 22. Februar 1840. Das hierselbst sub No. 9 (Serv.: No. 168 sonst 165) belegene, ben Woiciech

Sprzedaż konieczna,
Sąd Ziemsko-mieyski
w Krotoszynie,
dnia 22. Lutego 1840,
Nieruchomość tu w mieyscu podl
No. 9 (serw. No. 168 czyli 165) po-

und Marianna Lamparetischen Cheleuten zugehörige Grundstück, abgeschäht auf 527 Athlr. 10 Sgr. zufolge ber, nebst Hypothefenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 22. Juni 1840 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

lożona, do Woyciecha i Maryanny malżonków Lamparskich należąca, oszacowana na 527 Tal. 10 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 22. Czerwca 1840 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

2) Mothwendiger Verkauf. Land, und Stadtgericht gu Meferik.

Das dem Schuhmacher Johann Gotts lieb Hippe gehörige, in der Stadt Bent, schen sub No. 85 belegene, aus einem Wohnhause, Stallungen und Garten be, stehende Grundstück, abgeschätzt auf 817 Athlr. 12 Sgr. 6 Pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Megistratur einzusehenden Taxe, soll am 19. Juni 1840 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Międzyrzeczu.

Grunt szewcowi Janowi Bogumiłowi Hippe należący, w mieście Zbąszyniu pod liczbą 85 położony, z domu mieszkalnego, staien i ogroduskładaiący się, oszacowany na 817 Tal.
12 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącey
być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 19. Czerwca
1840 przed południem o godzinie
11téy w mieyscu zwykłem posiedzeń
sądowych sprzedany.

3) Zekanntmachung. Der Lieutenant und Borwerks-Pächter Carl Adolph Klahr zu Bozacin, hat mit seiner Braut der Frau Eva gebornen Kalinowska verwittweten Kummer zu Szelejewo, mittelst zerichtlichen Bertrages vom 18ten März e., die Gütergemeinschaft für die einzugehende Ehe ausgeschlossen.

Trzemefino, ben 18. Marg 1840. Ronigl. Land, und Stadtgericht. Obwieszczenie. Ur. Karól Adolf Klahr, porucznik i dzierzawca fol-warku Bożacina, wyłączył z oblubienicą swoią Ewą z Kalinowskich owdowiałą Kummer z Szelejewa, przed wniyściem w związki małżeńskie według układu sądowego z dnia 1850 Marca r. b. wspólność maiątku.

Trzemeszno, d. 18. Marca 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski,

4) Der Gutspachter Bincent v. Komor: Podaie sie ninieyszem do publiefi ju Rudunet und beffen Chefrau Franciefa Repomucena geborne Rube, haben nach erreichter Groffiahrigfeit ber Lettern bie Gemeinschaft ber Guter und bes Er= werbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur bffentlichen Renntniß gebracht wirb.

cznéy wiadomości, że Ur. Wincenty Komorski dzierzawca w Rudunku i tegoż małżonka Franciszka Nepomucena z rodziców Rube, stawszy się ostatnia pełnoletnia, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Inowraclaw, am 10. Marg 1840. Inowraclaw, dnia 10. Marca 1840. Ronigl. Land : und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - mieyski.

5) Bekanntmachung. In Rolae Auftrages bes hiefigen Roniglichen Land= und Ctabtgerichte, habe ich Behufe bffentlicher Berfteigerung bon circa 6000 - 7000 Stud Blutegeln, gegen gleich in loco Schmiegel anberaumt, wogu Rauffuftige bierdurch vorgelaben werben.

Roften, ben 10. April 1840.

Jan Blissseying

Buchs,

Obwieszczenie. W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemsko-mieyskiego tuteyszego, wyznaczyłem do publiczney sprzedaży około 6000-7000 sztuk pijawków za gotową zaraz zabaare Bezahlung, einen Termin auf ben plate, termin na dzien 27. Kwie-27. April 1840 Dormittags um 9 Uhr -tnia 1840 przed południem o godzinie gtéy w Smiglu, na który chęć kupienia maiących ninieyszém wzys wam. Kościan, d. 10. Kwiet. 1840. Buchs.

Land , und Stadtgerichte-Gefretair. Sekretarz przy Sądzie Ziemsko miey-Vig. Commiss. Z polecenia.

- Concert = Ungeige. Sonntag ben 19. April großes Infrumental-Congert im hiefigen Schauspielhaufe. Bur Aufführung tommen die Duberturen aus Dberon und Wilhelm Zell; ferner Balger bom Straug, Lanner, Labigfi und 21, in herrmann Albrecht, Rapellmeifter. eigenthumlicher Beife.
- Ich zeige ergebenft an, baf meine Dieberlage wieberum mit allen Corten ber beliebteften Chowladen verfeben ift. Auch offerire ich bittere Cacao = Maffe in Bloden von 7 bis 8 Pf. ju außerft billigem Preife. Bu bevorstehendem Fefte ers suche ich ein geehrtes Publifum ergebenft, bie mir jugebachten Beftellungen auf Ruchen, Baben u. bergl. Badwert zeitig zu beforgen, bamit ich mich fo einrichten Fann, fie nach Bunfch zu bebienen. Meine Dieberlage ift Beonkerftrafe.

ansmielen afat i chinier a siele woaniel gathe, Pfefferfüchter. 20

Poznan, duna 15, Kwiemia vald.

- 8) Empfehlung. Das Agentur-Comptolr von S. Militsch zu Breslau, Ohlauerstraße No. 84., übernimmt und besorgt: I) Käuse und Verkäuse, auch Pachtungen und Verpachtungen von Landgütern, Apotheten, Gast, und Privats Häusern, so wie von lämblichen und skatischen Grundstäcken aller Art. II) Einzund Verkäuse von Staatspapieren, Hypotheten, Erbforderungen u. s. w. III) Ausleihung von Kapitalien auf Hypotheten, Wechsel und sonstiges Unterpfand. IV) Versorgung und Nachweisung von Subjetten (excl. Domestiquen) als: a) Apotheter, Hauslehrer, Dekonomie-Beamte, Nechnungsführer, Secretaire, Buchshalter, Handlungs-Commis, Förster, Gärtner, Köche u. s. w. b) Couvernanten, Gesellschafterinnen, Wirthschsterinnen u. dgl. e) Lehrlinge zu allen Fächern und Pensionaire, beiderlei Geschlechts und versichert die reellste und prompresse Ausbsührung jedes ihm zu Theil werdenden Austrages.
- 9) Als Gegensatz auf die Annouce eines Theils der hiesigen Herren Schlossers meister in der Posener Zeitung No. 89 erklare ich hiermit, daß ich bei meiner Bekanntmachung in derselben Zeitung No. 86 stehen bleibe, gleichzeitig mein Befremben barüber zu erkennen gebe, wie die dort Unterzeichneten sich einzig und allein für die vorzäglichsten Meister halten.
- 10) In meiner Restauration, alten Markt No. 9., ift ein ganz neues, febr elegant und accurat gearbeitetes Billard zur Benutzung aufgestellt. Zur geneige ten Aufmerksamkeit mich empfehlend, versichere ich zugleich, daß ich mit den besten Speisen und Getranken bei guter freundlicher Bedienung aufzuwarten, die Ehre haben werde. Posen, den 13. April 1840. F. B. Gerlach.
- 11) Eine goldene Herren -Uhrkette in Form einer Schnur, ift am Freitag auf dem Wege von der Breslauer = nach der Wilhelms-Straße verloren gegangen. Der ehrliche Finder erhalt. 10 Thaler Belohnung.

  Gold = und Gilberarbeiter, Breslauerstraße No. 37.
- 12) Breitestraße No. 4., brei Treppen boch, find 2 freundliche Stuben nebst Ruche, Holzstall und Keller sofort oder vom Isten Mai a. zu vermiethen. Das Nahere Breitestraße No. 5 eine Treppe hoch.
- 13) Do wynaięcia. Dom newo urządzony, przy którym dwa duże ogrody, podwórza, obora dla krów, staienka, remiza i łąka dostateczna, iest przy moiéy cegielni za Magazynem do wynaięcia.

  Poznań, dnia 15. Kwietnia 1840. Jan Eliaszewicz.